# Uhorner Beitung.

Mr. 98

Donnerstag, den 28. April

# Reifebilder aus Rugland.

Von G. Frank.

(Nachdrud verboten.)

(Fortsetzung aus Ntr. 95.)

(Fortsetzung von VI: Bon Sewastopols nach Jalta.) Am nächsten Morgen standen wir schon wieder um 5 Uhr auf. Wir hatten noch 45 Werft zu geben bis Jalta und ben Beg follten mich die schmerzenden und wunden Fuße tragen. Erft heute mertte ich, daß die Kletterei bes vorigen Tages an ben Füßen einige Spuren hinterlaffen hatte, die anfangs recht schmerzten. Bei ben erften Schritten konnte ich garnicht glauben, bag ich noch ben ganzen Tag würde geben können. Doch dauerte es nicht lange, so hatte sich der Fuß wieder an den Stiefel gewöhnt und der Marsch konnte in der gewohnten Weise fortgesetzt werden. Baidart hor ist berühmt wegen des Blickes, den man vom

Thor aus hat. Rach Westen zu schloß ben Hof und damit auch die Chaussee ein mächtiges Thor, in der Art der römischen Triumphbogen, hineingebaut zwischen zwei dasselbe hoch überragende Felszacken. Wir traten durch das Thor und wie durch Zauber eröffnete fich vor uns eine prachtvolle Aussicht. Bei Balaklama hatten wir bas Meer zulest gesehen, von ba ab waren wir durch Thäler und über Berge gezogen, die den Blick auf das Meer nicht gestatteten. Hier behnte fich vor unseren Augen das weite herrliche Meer aus, in majestätischer Rube schillernd. Zwischen ihm und der Chauffee ein mächtiger Abgrund von 900 Meter Diefe, mit Balbern, Garten, Beinbergen und freundlichen, gwifden hohen Cypreffen gelegenen Dachern zahlreicher Billen, die am Meeres strand auf Abhängen mit ungeheurem Kostenauswand gebaut, von diefer Sohe aus wie helle Puntte aus bem Grun hervorleuchteten. Der Einbruck ist überwältigenb. Hier vereinigen sich in wunderbarer Schönheit zwei Extreme, Meer und Gebirge. Auf ber einen Seite das Meer, herrlich im Sonnenlicht glänzend, leicht gegen die Felsblöcke, die hierch und da am Ufer liegen, schlagend und feinen weißen Schaum ben Strand hinauf fendet; auf ber anderen die Bergwelt mit grinen Laubwellen sich hinab senkend, mit breitem Hintergrunde, gebildet von plötlich aufsteigenden senkrechten glatten Felswänden, die hoch oben in Jacken aus scharfen Kämmen endigen.

Mitten in dieser wilben Natur ein zierliches Wert von Menschenhand. Auf einem isolierten, steil ins Meer abfallendem Felsen liegt eine schlanke Kirche 600 Meter über bem Meeresspiegel. Bu ihr windet sich vom Baidarthor der Weg durch Tunnel und Balber in 4-5 Etagen wie ein helles Band hinab. Ueberhaupt ift ber ganze Beg ein Runftwerk ber Wegebaufunft, womit fich der Erbauer der Strafe, der Fürst Worongow einen unsterblichen Namen geschaffen hat. Die steilften Berge hinab, um Felsecken burch Felfen hindurch, dann am Rande tiefer Abgrunde entlang sieht sich dieser Weg an den Südost= Abhängen des Hailagebirges hin, immer die Aussicht auf das Meer freilaffend. Gin Bortheil ift damit noch verbunden: ben ganzen Vormittag macht fich ein leichter fühler Luftzug vom Meer her fühlbar.

Um 61/2 Uhr früh setzten wir uns wieder in Marsch und wandten uns zunächst nach ber Kirche. Das an und für fich bereits schöne Innere erhielt durch die Sonnerstrahlen, die durch die bunten Fensterscheiben shineinfielen, eine Belenchtung die den Raum erscheinen ließ, als wenn man fich in einem Märchenschloß

Bon hier ab gingen wir durch die Gebiete, bie in Rufland unter bem Namen Subtufte bekannt find. Spricht man in Ruß land einfach von der "Südküste", so ist immer dies Stück Land von Baidar dis Aluschta gemeint. Die Berge des Krim steigen bon Norben her nach Suben bin allmählich auf, fallen aber bann gegen das Meer hin plöglich und schnell ab, so daß also die höchsten Erhebungen immer dicht an der Kufte find. Die geneigte Fläche vom niedrigen Ufersande bis zum hohen Rande der Berge ist badurch gegen alle rauhen Witterungseinflusse von Norden her geschützt, liegt dagegen allen milden Winden, die von Guden her über das Meer kommen und ben Sonnenstrahlen stets offen. Aus biefem Grunde herricht hier ein befonders milbes Rlima, welches das Gebeihen des Weines, der Feigen, des Lorbeers, der Enpressen u. s. w. möglich macht. Besonders der Wein, der in ganz Rußland mit großer Vorliebe getrunken wird, als "eignes Gewächs", bringt ben Ramen "Subfufte" für biefe Striche in aller Mund.

hatten wir am vorigen Tage auf dem ganzen Wege nicht eine einzige Quelle getroffen, so floß heute, glücklicher Weise öfters ein Bächlein von den Bergen zur linken herab und konnte uns durch sein helles frisches Wasser erfrischen.

Erstaunlich ist die Armuth hier an lebenden Wesen. Vögel sieht und hört man fast gar nicht, geschweige vierfüßige Thiere, außer großen grünen Sidechsen, die häufig über den Weg huschen und wischen den Steinen ber 3 - 4 Fuß hohen Steinbruftung, welche Bagen und Fußganger vor dem Sinabstürzen ichut, verschwinden. Mücken beläftigten uns gar nicht, bementsprechend gab es auch wenige andere Insekten. Bor allem vermißt man Schmetterlinge, bie bei uns in Balb und Gebirge bie Ratur beleben. Nur feiten fdwebt einmal ein Fuchs ober Pfauenauge von einem Strauch jum andern, von Blume ju Blume. Am häufigften icheinen Bitaben vertreten zu sein. Unabläffig hörten wir an ber Seite des Beges ihr ungewögnlich lautes Zirpen, das auch aus der Tiefe vom Meere her zu uns hinaufdrang. Zuweilen fieht man boch oben über ben Spigen ber Berge, über ben Baden ber Felswände Raubvögel ihre langfamen Kreise ziehen, bis fie fich tiefer senken und ichlieflich in einer Felsspalte verschwinden, wo geborgen por Sturm und Regen, vor Dienschenhand und Raubgier vierfüßiger Thiere, in Sorft mit ben Jungen ruht.

Siebenzehn Werft hatten wir bis zum nächften Dorf zu gehen Bald merkten wir, daß wir ju spat am Morgen aufgebrochen waren. Ohne durch Baume ober Straucher gehindert worden, brannten auf unsere rechte Körperseite die Sonnenstrahlen. Sobald ber Weg burch ein Felsenthor führte, ruhten wir ein wenig im Schatten aus. Da man in solcher Sitze auf steilen Wegen übers haupt nicht schnell gehen kann, so ist es erklärlich, wenn wir erft um 12 Uhr die Saufer von Kifineis ju Geficht befamen. Gleich eins der ersten Gebäude war das Sasthaus des Dorfes. Es lag am Bege und hatte vor der Front eine kleine, mit weißem Plane überspannte Veranda. Mehrere Tartaren saßen dort auf den Holzbänken, machten uns aber sofort Plat, als wir auf die Aufforderung des Birthes uns sehen sollten. Wir konnten warmes Effen bekommen. Während der Bereitung raumte der Wirth den Tisch ab, brachte uns Kissen und Decken, die er auf den Bänken ausbreitete und an die Rückenlehne legte, damit wir es möglichst bequem hatten. Ueberhaupt wurde uns sebe, bei den Verhältnissen

nur mögliche Aufmerksamkeit erwiesen.

Die Auswahl unter Speisen und Getränken war nicht groß, wir konnten nur Thee oder Kaffce und Schaschliki bekommen. Letteres ist ein durchaus türkisches Nationalgericht, das wir später in Konftantinopel noch häufig Gelegenheit hatten, ju toften. Es besteht aus vielleicht thalergroßen aber dickeren Scheibchen Sammelfleifch, die auf Solzstäden aufgereiht werben, ungefähr 6 Stud auf einem, und bann birett über bem Feuer geröftet werben. Beim Berspeisen werben fie mit Zitronensaft beträufelt. Als Zutoft hatten wir Brot und vorzügliche faure Gurten, in beren Zubereitung die Tartaren ein seltenes Geschick haben. Gurten scheinen auch ihre Hauptnahrung zu sein, benn oft trafen wir Manner ober Jungen, die an einer roben Gurte tauten. Der Gurkentopf, aus dem auch unfere stammten, war international. Jeder Tartar, der vorbeikam, griff in den Topf der an der Strafe auf einem Absat der Beranda stand, und holte fich eine Burke heraus. Richts, besto, weniger schmeckten sie ausgezeichnet und kosteten dabei nur 1 Ropeten. Wir ließen uns das Effen natürlich munden und verzehrten eine ganze Schüffel Schaschliff. Wir hatten fortwährend Gesellschaft. Ein Tartar nach dem andern kam aus dem Dorf, hauptsächlich wohl, um sich die drei Reisenden aus nächster Nähe anzusehen.

Aus der Freundlichkeit der Leute, besonders des Wirthes, konnte man wohl schließen, daß nicht oft Russen oder gar Aus-

länder bei ihm zu verkehren pflegten.

Ein Kreis von Tartaren umgab uns immer, mit denen ich nach Kräften die Unterhaltung führte. Es waren durchweg große fräftige Gestalten mit schönen regelmäßigen Gesichtszügen. Trop der Gluth trugen fie die Pelzmüße in Form eines niedrigen Fages auf dem dunklen Haar, hatten das übliche bunte Wollhemd an und trugen die bekannten weiten faltigen Sofen mit den tiefen sackartigen Taschen. Um den Leib wickelten sie mehrmals einen breiten wollenen Shawl, ber die Hose fefthielt. Die nachten Füße steckten in weiten schweren Salbschuhen.

Schon in Sewastopol hatte man uns erzählt, daß der Chan von der Butarei beffelben Weges fahren wurde, ben wir gingen, und zwar am Dienstag, also unserem zweiten Marschtage. Während wir also hier ruhten, kam plöglich ein Gendarm auf einem edlen, tartarisch aufgezäumten und gesattelten Pferde angejagt, schrie etwas zu uns herüber, was ich nicht verstand, und verschwand wieber. Benige Minuten fpater erschien ein einfaches Gefährt mit einem einzelnen ruffischen Offizier, sobann ein Wagen mit 4 bucharischen Würdenträgern. Sie trugen weite bunte Bewänder und gewaltige weiße Turbane auf bem Haupte. große schwarze Vollbärte. Hinter ihnen tam ber Wagen mit bem Chan, ber neben einem ruffischen Offizier u. zwei Bufaren gegenüber jaß. Er unterschied sich nur badurch von den anderen, daß seinen Turban vorn eine Agraffe von Gbelfteinen und Silber schmückte. Den Schluß bilbete wieder ein Bagen mit 4 Butaren in berfelben Tracht. Braufend zogen diese Wagen an uns vorüber. Nachdem die Staubwolfe verschwunden war, lag die Straße wieder in alter Ruhe da. Das dampfende Pferd des Gendarmen, der hier ein anderes bestiegen hatte, wurde auf der Chaussee auf und

Da die Tartaren sehr freundlich maren, mir sehr weich saßen und Alles hatten, was unfer Herz begehrte, so blieben wir hier während der heißesten Zeit des Tages und ruhten ordentlich aus. Um 4 Uhr machten wir uns dann zum Aufbruch fertig. Der Wirth war sehr betrübt, daß wir schon wieder fort wollten. Er hatte gehofft, daß wir bei ihm zur Nacht bleiben würden. Biel zu bezahlen hatten wir nicht, die Preise waren nicht hoch. Beim Abschiede reichte er jedem von uns die Hand, gab jedem eine faure Gurfe, in eine Tasche Saselnuffe, in die andere Sonnen= rosenkerne, — alles "auf den Weg (na dorogu)", wie er sagte. Man sah es ihm an, daß es ihm aufrichtig leid that, uns zu verlieren.

Die Vorschriften bes Korans scheinen hier unter ben Tartaren nicht sehr streng beachtet zu werden. Wiederholt trafen wir in Dörfern auf dem Wege Mädchen, auch in alteren Jahren, die ohne Scheu unverschleiert an uns vorübergingen. Das haar tragen die unverheiratheten nach tartarischer Sitte in lauter fleine bunne Bopfe geflochten, die nicht nur nach hinten, sondern auch nach beiden Seiten herabhängen. Auf dem in diefer Beise ge= ordnetem haare tragen fie einen niedrigen rothen Feg, ber mit Perlen, Mungen, goldenen und filbernen Schnuren reich verziert ift.

Allmählich verschwanten rechts und lins die Waldungen; an ihre Stelle traten, soweit nicht Fels und Gestein jede Bebauung unmöglich machten, wohlgepflegte Felber. Wir näherten uns einer dichter bevolferten Gege ib. Der fruchtbarere Boben

konnte mehr Menschen den nöthigen Lebensunterhalt gewähren. Ueberall zeigt es sich, wie gut die Tartaren unter den schwierigsten Berhältnissen die Fruchtbarkeit des Bodens auszubeuten verstehen. Felber mit Tabak und Wein wechseln ab. hin und wieber fieht man auch einmal ein Getreibefelb. Dann kommen wieber große Streden, wo die bunne humusschicht über bem Gestein nur Gras und Sträucher machien läßt. Solche Stellen geben schöne Beidepläte für Bieh, und neben Rühen und Ochsen fieht man ebenso häufig Pferde, die durch die tägliche Uebung große Ge-wandtheit und Fertigkeit besitzen, auf den steilen Abhängen der Berge, zwischen Felsblöcken und Schluchten umherzuklettern. Naht die Zeit, wo sie getränkt werden sollen, so kommt ein Tartar, setzt sich auf eins der Pferde, die ungesattelt und ohne Zaumzeug weiden, und jagt davon, der Quelle zu. Alle übrigen Pferde solgen nach. (Fortsetzung folgt.)

## Bogelftimmen im Boltshumor.

Für alle seine Empfindungen, freud- und leidvoll, hat der Bogel seine besonderen Tone, die menschlichen Empfindungslauten im Ausbruck ähnlich sind. Gin tiefer Sinn, ein Glaube an die Thierfeele liegt beshalb in ber uralten Sage von ber geheimniß= vollen Bogelfprache, die nur in feltenen Glücksfällen einem Menschen vernehmlich wird. Giner Plauderei über bieses Thema in der "Köln. Zig." entnehmen wir das Folgende: Naturgemäß erstreckt sich der Volkshumor am meisten auf die Vögel, die zu Sausthieren geworden find, ober die Rabe ber menfchlichen Wohnungen lieben. Unter diesen ift wohl die gesellige Schwalbe dem Menschen der liebste. In Spanien deutet das Bolt ihr heiteres Gezwitscher: Ih und trink! Borg' das Geld, doch sei flint, Gh' man Dich halt, und flieh', flieh', flieh', Beatruun!!! In Deutschland aber sagt das Bolk, sie singe, wenn sie im Frühjahr wiederkommt : Als ich fortzog, als ich fortzog, Waren Kisten und Kasten schwer; Da ich wiederkam, da ich wiederkam, War alles wust und leer. Biel Spott muß der Sperling, der zudringliche Gassenjunge der Bögel über sich ergehen lassen. Immer schreit er unersättlich: Meh, Meh, Meh, Meh (Mehr)! Alles, was er sieht, begehrt er: Will ich, will ich! Früh rühmt er sich noch unaufhörlich seines unsauberen Handwerks: Dieb! Dieb! Kaum fieht er, daß die Weizenkörner im Milchsafte steben, freischt er seine ganze Spigbubengesellschaft herzu: Millich! Millich! Millich! Und hat er's heraus, daß die fürchterliche Bogelscheuche nur ein alter Lappen auf ein Baar Stöcken ift, fest er sich übermüthig barauf und lacht: Zwilch, nichts als Zwillich! Und das verstehen seine Spieggefellen und fallen wie der Hagel in den Weizen und auf den verlockenden Kirschbaum. Kommt aber der Bauer mit der Schrotflinte geschlichen, da schreien die pfiffigen Spaßen mörderisch: Mich nicht, mich nicht, den, den, den ! und suchen eilig das Weite. Die Tauben rufen schon im Märchen vom Aschenbrödelchen: Ruckedigu, voll Blut ist ber Schuh! Und ber Sahn empfängt die Goldmaria mit seinem: Rikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hi!, während er die Pechmaria die faule nennt. Die Ente fturgt sich, wenn sie mit der ganzen Festlandswelt zerfallen ist, in den grünlichen Pfuhl und hadert verächtlich: Bracherwerk, Pracherwerk! (Bettlerwerk). Wat, wat is benn dar to dohn? gadert die Senne, wenn fie das Nest verbergen will, in das fie soeben ein Si gelegt hat. Ober sie ruft, sobald sie ein Si gelegt hat: Ich bin Solbat! Ich bin Solbat! Dann gebietet ihr ber stolze Sahn: Ducke Dich, ich bin Korporal! Ruft er am dämmernden Morgen, mit geschloffenen Augen, damit die hennen sehen sollen, er kann's auswendig, sein helles Kikeriki, dann über= setzen es die gabnenden Anechte und Magbe mit : 's ift noch zu früh! Blidt er auf den reichen, wohlbesetzten Sof, so prahlt er: luter rieck Lüd! (lauter reiche Leut!) Auf manchem Bauernshof freilich schreit er schon bei Tagesanbruch: Mein Herr ift viel schuldig! Da schwebt die Trommeltaube herzu und versichert gra= vitätisch: Wird's schon bezahlen, wird's schon bezahlen! Aber brinnen im Stall schreit das dumme Schaf, wenn es auch nicht zu ben Bögeln gehört : Nimmermeh, nimmermeh !

### Bermijchtes.

Die Phrenologie als Cheftifterin. Giue geniale Berwerthungjener Wiffenschaft ber Schabelmeffung hat fich ber englische Er-Brofeffor Cunning in London erbacht. Dieser hat nämlich unter bem hochklingenden Titel: "Bhrenologisches Beirathsbureau" vor einigen Tagen ein Comptoir eröffnet, wo er erstens die Verlobten und folde, die es erst werden wollen einer Schäbelprufung unterwirft, um ihnen je nach beren Ergebniß au fagen, ob ihre Reigungen übereinstimmen und ihre Charaftere harmoniren. Zweitens ift das Bureau aber hauptsächlich für solche Männlein und Fräulein geschaffen, die bie bessere oder schlechtere hälfte noch nicht gefunden haben. Denn da der Erfinder dieser heirathstheorie bald einen großen Vorrath phrenologischer Verzeichniffe zu haben hofft, so braucht ein junger Mann nur die Erhöhungen und Vertiefungen seines Schäbels bei herrn Cunning untersuchen zu laffen, damit dieser in seinem Register nachschlägt und dem Bewerber triumphirend die ihm schon von der Natur angepaßte Julia nachweist. Drei verschiedene Lieder und einige hundert Berse befingen in den Strafen Londons bereits den Segen des neuen "Phrenologischen Heiraths-Bureaus". (!!)

Ift ein gewaltsamer Tob ichmerzvoll? Die Chirurgen beantworten die Frage mit nein. Große förperliche Berletzungen find fürs Erste selten schmerzvoll. Die durch fie hers vorgerufene Nervenerschütterung ift meift so ftart, daß fie die Barthien des gentralen Rerveninstems, die ber Sit des Schmerzgefühls

find, entweder außer Funktion fest, ober gar gang zerstört. Es ift, wie wenn ein Blit in eine Telegraphenleitung fährt und ben Aufnahmeapparat zerftort, fo bag bie Endftation außer Stand gefest wird, von dem Blitsschlag Notiz zu nehmen. Um empfindlichften find übrigens die Sautnerven, und daher wirken tiefgehende Berwundungen nicht schmerzvoller als oberflächliche Verletzungen. Bei dirurgischen Operationen ift ber erste Ginschnitt, ber bie Sautgewebe zerschneidet, meift der schmerzvollste Theil; wenn die Operation bann tiefer geht, das Fleisch und die Knochen burchsägt, foll man nur die Empfindung von etwas Kaltem haben, das durch die Glieder geht. Andererseits find fehr schmerzvoll folche Berlegungen, die das Athmungsvermögen unterbrechen und Erstidungsangst hervorrufen, also alle Verwundungen an der Rehle, an Herz und Lunge.

Zweimal die Silberhochzeit gefeiert hat Mühlenpächter Petersen zu Wahlstorf. Am 16. April konnten er mit seiner jegigen zweiten Frau den 25. Gebenktag der Ghe= schließung begehen. Herr Petersen seierte schon einmal vor etwa 30 Jahren das gleiche Fest mit seiner ersten Frau. Er steht jest im 82. Lebensjahre und ift seit 56 Jahren im Gute Wahlstorf

wohnhaft.

Faliches Papiergeld ift ein Uebelftand, gegen ben nan in Rußland von jeher vergeblich angekämpft hat — viel= leicht, daß die jest eingeführte Goldwährung ihn beffert. Bar Ritolaus I. hatte einmal einen Finangminifter, der sich in seinen Mußestunden mit dem Sammeln von Seltenheiten aller Art befaßte. Da er nicht selbst auf jenen Raritäten= markt gehen wollte, fo hielt er fich zu diesem Gewerbe einen Leib= juden, ber etwas von der Sache verftand. Se. Ercellenz geftattete sich bisweilen den Wig, den alten Baruch übers Ohr zu hauen, und dieser mußte wohl oder übel gute Miene zum bösen Spiel machen. Gines Tages forderte der Minister dem Juden für eine Bafe, die ziemlich werthlos war, den Breis von hundert Rubeln ab. Der Alte erfannte ben Schund fofort, aber er neftelte schließlich den Hundertrubelschein aus seinem Taschenbuche und zahlte ihn mit anscheinend saurem Gesicht. Vierzehn Tage später sagte der Minister in einer Anwandlung von guter Laune : "Run, Baruch, ich will's Dir nur geftehen, die Base da von neulich war teine fünfzehn Rubel werth!" Der alte Baruch trat einen Schritt näher an ben Minister heran und flüsterte ihm vertraulich zu: "Ich hobs gemerkt, Ercellenz, aber der hunderter mar gor nischt worth - hoben Se nischt gemertt?"

Berliner Schnäpfe. Obenan fteht unter den Berliner Magenwärmern die "Granate mit Schnellfeuer", das ift Nordhäu fer mit Rum, eine Mischung, von der im Rleinverkauf 110 Gramm (ungefähr 1/4 Liter) 15 Pf. tosten. Um 5 Pf. billiger ift die ebenso beliebte "geschminkte Pauline", ein Nordhäuser dem etwas Magen= bitter zugesett ift. Auf gleicher Sohe steht ber "Leichenwagen mit Troddeln", eine etwas schwermuthige Bezeichnung für Nordhäuser mit Bunich. Biel flotter flinkt "Susarenkaffee", unter bem man Rummel mit Rum versteht. Den "Krummstiefel", einen Kräuterschnaps, bezahlt man mit 15 Pf. für 145 Gramm. Biel begehrt ist das "reine Nordlicht", Nordhäuser ohne jeden Zusatzu 10 Pf. für 110 Gramm. In derselben Preislage findet man "Sturm mit Luft", eine Kümmelmischung, und das "Krafehlwasser", eine Mischung von Rordhäuser und Pommeranzen, ber man eine besondere Wirkung zuzuschreiben scheint. Gine beffere und eine schwerere Sorte (15 Pf. für 110 Gramm), ist das "Artilleriefeuer", daß heißt Spiritus mit Rosenliqueur. Gerne getrunken werden ferner "Nord mit Morgenroth", das heißt Nordhäuser mit Rosenliqueur, "gutte Buttel mit Pferdebittern", daß heißt Nordhäuser mit Bittern, schlesischer Korn ein geringer Cognac.

Die Sauce. Gast: Kellner, wo ist denn die Sauce zu dem Roassbeef?—

Rellner: Drunten, herr!

Auf dem Kinderspielplat. Mama: Bertha, hör doch auf, die andern Mädchen immer herumzustoßen! Sie lassen Dich ja auch in Ruh—
Bertha: Mama, ich thus ja absichtlich. — Mama: Marrum denn nur?

Bertha: Weil ich ihnen zeigen will, wie fein und höflich ich nachker sagen kann: "Oh! pardon, mademoiselle!",

Bertegenheit. Besuch: Ist vie Mama zu Haufe? — Rellie: Rein,
Mama ist außgegangen. — Besuch: Bis wann wird sie heimkommen? — Rellie (laut in der Bohnung rusend): Mama, was soll ich jest sagen? (Münch. Jugd.)

### Landwirthschaft.

Ein eigenthümliches Spiel der Naturzeigt sich bei einer neuen Kürbissorte, die der bekannte Kunst: und Handelsgärtner J. E. Schmidt in Ersurt den Gartenfreunden zugänglich macht. Die harte und feste Schale, die wie ein Banzer alse anderen bekannten Kürbis, wie auch Gurken- und Welonenkerne umgiebt, sehlt bei dem "Mirakel"-Kürbis gänzlich, der Kern ist nur mit einer ganz seinen glasartigen Haut überzogen. Der Bortheil des rascheren Kennens liegt auf der Hand, debenso die bequeme und ergiedigere Berarbeitung zu Del etc. Der Kürbis selbst, der aus diesen Kernen entsteht, ist außerordentslich reichtragend und früh, die Krucht hat glänzend dunkelarüne Schale und ein lich reichtragend und früh, die Frucht hat glänzend bunkelgrüne Schale und ein festes orangefarbiges Fleisch von ausgezeichnetem Geschmad und vorzüglich zum Einmachen geeignet. Die Anzucht ist einsach und leicht.

Für die Redaktion verantwortlich : Karl Frank, Thorn.

6 Meter soliden Waschstoff -

Muster

auf Verlangen franco ins Haus.

Modebilder gratis.

6 Meter soliden Sommerstoff z. Kleid f. M. 1,80 Pf. zum Kleid
6 Meter soliden Sommerstoff z. Kleidf. M. 1, 80 Fl.
6 "Sommer-Nouveaute """""2.10 "
6 "Loden, vorz Qul., dop.br. """3.90 "
6 "Alpacca Panama """4.50 "
Modernste Kleider- und Blousenstoffe in grösster Auswahl versenden in einzelnen Metern franco in's Haus OETTINGER & Co., Frankfurt a. M.

Versandthaus.
Separat-Abtheilung) Stoff z. ganz. Anzug M. 3.78
für Herrenstoffe:) Cheviet ", ", 5.85

Die Anlieferung und Auffiellung von rund 1200 Meter laufenben Bretterzaun um bas Baradenlager beim hiefigen Fuß-Artillerie. Schiefplat

find die Berdingungeanschläge, welche ju ben Angeboten zu verwenden find, gegen Bahlung ber Bervielfältigungegebuhren in bobe von 050 Mart gu entnehmen, die Berbingungsunterlagen einzusehen und die Angebote rechtzeitig, wohlverichloffen und mit bezeichnender Auffdrift verfeben einzureichen. Die Bufchlugsfrift beträgt 8 Tage.

foll öffentlich im Termin am Connabend, den 20. lid. Monats, Bormittage 11 Uhr in meinem Diensteimmer verbungen werben. Gbenbort

Thorn, ben 21. April 1898.

Baurath Heckhoff.

esuche und Angebote jeder Art

werden unter Discretion an die für den speciellen Zweck bestgeeignete zur II. Berliner Pferde - Lotterie. — Ziehung 8. Juni 1898. — Loofe à Mt. 3,30, Zeitung befördert und einlaufende Offertbriefe täglich dem Auftraggeber zugesandt von der im In- und Auslande seit vielen Jahren bekannten gur XXI. Stettiner Bferbe Lotterie. Central - Annoncen - Expedition

Ziehung 17. Mai 1898. — Loofe à Mt. 1,19 find zu haben in ber yon G. L. Daube & Co. Vertreter in fast allen grösseren Städten. Expedition der "Thorner Zeitung". Bureau in Thorn: Bäckerstr. 39.

4. Jiehung der 4. Klaffe 198. Agl. Freuß. Totterie. (Bom 22. April bis 14. Mai 1898.) Mur bie Gewinne über 210 Mt. find ben betreffenben Rummern in Rammern beigefügt. (Ghne Gewähr.) 26. April 1898, pormittags.

48 [500] 52 105 41 246 59 394 419 [1500] 537 655 70 758 861 1203 61 346 [1500] 93 626 768 [300] 97 [1500] 2048 347 479 545 240 3116 239 [15000] 72 73 353 31 537 38 665 96 730 42 826 904 13 44031 723 874 5485 243 83 410 12 537 92 633 707 24 6217 21 57 324 523 [1500] 607 31 69 80 700 37 7111 53 218 334 410 680 85 819 40 82 945 63 8207 91 94 505 618 723 37 818 [3000] 9413 34 570 90 690 856

10009 244 63 317 457 771 884 [500] 908 35 11020 [1500] 132 54 227 34 63 450 83 529 56 663 723 25 64 [5000] 982\*12134 42\*66\*277\*08 436 554 609 11 749 98 136036 44 162 76 206 94 566 696 52 719 14090 155 331 85 44 511 616 82 707 [3000] 80 99 863 965 15016 20 [500] 213 50 330 484 588 643 735 99 906 75 86 [500] 16330 514 33 756 89 96 934 [30002] 17471 186 680 97 749 961 18095 237 323 52 455 72 79 651 866 911 19107 27 266 70 93 314\*[1500] 70 440 %55 78 972 80 85

972 80 85
20173 86 368 72 444 (200) 703 825 72 926.55 [300] 21107 32 221 [300] 377
97 546 639 49 99 721 81 95 842 [300] 912 29 222325 522 31 656 877 995 23283
67 363 446 82 579 667 866 24217 302 537 85 648 52 739 [1500] 852 950 98 25686
128 287 384 484 586 662 837 88 932 26042 69 267 531 757 920 27149 [1500]
54 266 344 661 [1500] 758 928 28117 19 218 414 576 86 839 24089 542 48 74

30239 434 529 70 71 77 763 74 830 31016 40 [1500] 167 283 347 513 634 49 [300] 805 50 962 32012 168 276 323 524 31 611 14 859 32097 182 273 312 300] 74 78 430 34057 129 [500] 396 [3000] 424 40 96 597 761 35040 83 163 1300] 286 432 [300] 597 767 882 93 949 36052 316 491 536 53 756 64 887 37247 331 516 76 618 20 38335 551 73 634 984 39009 86 101 51 92 364 532 70 97 689 713 59 370 [1500]

331 516 76 618 20 38335 551 73 634 984 39009 86 101 51 92 364 532 70 97 689 713 59 970 [1500]

40232 360 418 72 540 46 641 51 [300] 782 904 41151 208 58 328 629 73 86 882 952 422008 27 93 171 88 336 467 72 559 75 [300] 621 895 959 43600 216 70 78 347 426 873 947 44004 42 57 124 29 [300] 94 287 384 671 814 918 [1500] 45015 219 773 46144 383 436.89 902 11 13 40 \*3 47398 467 607 31 48010 90 [3000] 105 98 519 47 809 69 937 449248 65 401 77 84 622 733 45 854 500 [300] 105 98 519 47 809 69 937 449248 65 401 77 84 622 733 45 854 500 [300] 105 98 519 47 809 69 937 449248 65 401 77 84 622 733 45 854 500 [300] 216 51 52309 420 43 502 648 96 [1500] 749 941 536070 81 159 685 824 28 32 [1500] 936 [500] 65 54006 70 333 62 437 44 661 702 55027 47 126 [500] 236 59 [3000] 431 87 520 989 56244 55 399 748 49 843 936 57139 236 [1500] 58 370 505 39 717 79 863 58017 91 113 281 353 [300] 456 64 537 54 68 657 899 550098 178 406 502 746 883 60295 398 [3000] 632 56 98 832 [1500] 991 61705 810 62089 175 238 309 14 431 46 502 617 46 88 733 50 975 [300] 63051 268 [1500] 82 473 77, 655 648 622 851 64067 157 251 309 400 19 97 619 728 [1500] 62 843 941 [1500] 65106 10 53 78 82 612 51 73 824 34 43 46 6030 57 193 283 390 420 97 857 67033 77 128 343 50 88 576 656 60 743 [300] 931 90 68003 178 479 503 [1500] 17 54 704 35 83 50 85 576 656 67 633 [300] 931 90 68003 178 479 503 [1500] 17 54 704 35 83 50 85 576 656 67 633 [370] 931 90 68003 178 479 503 [1500] 17 54 704 35 83 69005 249 463 631 739 57 847 936

\$\frac{35}{35}\$ \$\frac{630}{59085}\$ \$\frac{249}{249}\$ \$\frac{463}{631}\$ \$\frac{739}{787}\$ \$\frac{7347}{7847}\$ \$\frac{936}{300}\$ \$\frac{18}{18}\$ \$\frac{479}{479}\$ \$\frac{936}{300}\$ \$\frac{18}{18}\$ \$\frac{479}{300}\$ \$\frac{18}{67}\$ \$\frac{22}{290}\$ \$\frac{94}{113}\$ \$\frac{47}{283}\$ \$\frac{91}{365}\$ \$\frac{68}{68}\$ \$\frac{75}{587}\$ \$\frac{822}{322}\$ \$\frac{95}{3608}\$ \$\frac{18}{125}\$ \$\frac{66}{687}\$ \$\frac{537}{582}\$ \$\frac{923}{35}\$ \$\frac{7}{3808}\$ \$\frac{18}{18}\$ \$\frac{76}{687}\$ \$\frac{61}{350}\$ \$\frac{67}{367}\$ \$\frac{61}{3609}\$ \$\frac{17}{367}\$ \$\frac{61}{367}\$ \$\frac{61}{367}\$ \$\frac{7}{3008}\$ \$\frac{18}{365}\$ \$\frac{78}{367}\$ \$\frac{18}{361}\$ \$\frac{18}{371}\$ \$\frac{18}{365}\$ \$\frac{18}{367}\$ \$\frac{7}{3009}\$ \$\frac{18}{361}\$ \$\frac{18}{3

780 49 927 43
1001109 215 491 696 [2000] 779 [300] 822 [300] 101028 395 426 721 863 82
917 [500] 73 102356 62 434 [300] 42 623 859 [3000] 93 103686 656 796 809 976
[2000] 104044 52389 36 [500] 432 [600] 510 [300] 715 105130 355 74 423 [500]
24 618 39 700 64 87 98 400016 20 296 345 693 756 87 [500] 922 54 [5000] 107030
680 708 [600] 43 49 395 1092576 323 85 485 530 36 60 [1500] 78 908 109106 236
68 422 58 91 86 508 38 [300] 47 [300] 939 [4500]

110057 72 114 244 317 473 964 88 111073 348 473 807 73 987 [300] 56 [1600] 112025 238 368 530 609 843 46 113256 357 620 869 114100 227 [1600] 98 358 [500] 522 716 855 993 115088 141 81 96 317 25 493 513 23 56 658 704 11 [300] 65 859 [3000] 993 67 116001 [5000] 184 96 275 90 370 80 437 854 73 [300] 117103 4 269 527 49 [1500] 943 118111 66 255 98 377 83 [3000] 478 548 55 68 82 90 703 876 1130054 232 67 82 513 681 741 [300] 902 [500]

120177 285 618-63 707 838 938 121093 295 396 411 65 820 [500] 233 410 551 658 123604 34 44 358 722 55 124173 289 326 427 687 953 125160 98 260 447 620 60 724 938 126136 51 220 28 739 875 1 154 92 544 652 772 870 975 128030 15 280 261 62 428 51 511 [3000] 56 6 129071 116 [500] 26 78 276 302 17 72 642 740 41 51 968

130325 [3006] 523 32 [300] 668 950 [1500] 131631 133 201 379 619 49
132217 18 337 449 514 [1500] 707 [3000] 41 52 74 931 133321 821 33 953 76 93
134021 54 185 345 99 416 49 542 45 [3000] 77 368 135515 [1500] 319 440 524
73 [500] 644 136108 65 245 94 563 59 96 608 758 887 921 132049 77 322 42
493 534 662 779 933 87 138039 109 510 634 748 74 1340592 [3000] 87
140060 234 [500] 332 62 467 141086 88 234 43 98 645 91 862 [3000]
142046 318 19 98 344 47 677 903 47 143205 331 631 35 764 898 962 75 144195
208 531 800 39 145291 376 77 410 27 501 67 638 98 99 819 96 969 146083 [3000]
150 63 35 443 573 875 987 98 147088 284 345 596 781 39 829 148335 553 [3000]
150 69 88 711 90 96 808 979 83 1449060 221 435 586 762 855 919 [1500]
150 140 23 290 97 409 585 707 [3000] 890 336 [5000] 151004 354 66 86 819
971 93 [500] 152104 66 203 14 16 24 81 492 [500] 727 43 67 817 88 941 153000
6 43 70 [300] 332 418 [1500] 23 7 546 637 61 78 92 767 98 154044 [1500] 116 42
75 486 535 55 84 732 867 59 [300] 906 155199 206 7 326 577 683 872 96 98
156126 [1500] 96 338 427 33 85 96 586 645 806 64 918 82 152211 857 956
158160 313 36 44 409 16 590 763 833 [500] 155002 83 146 63 [1500] 407 47 647
702 36 828 63 981 [1500]

702 36 828 63 981 [1500] **160**042 63 [1500] 166 95 213 39 460 548 70 678 703 818 985 99 **161**168 234 70 337 467 515 85 801 13 24 28 52 906 85 **162**225 32 653 89 [1500] 745 **163**069 219 321 42 711 [1500] 14 843 961 **164**037 55 123 35 60 65 80 494 796 889 [500] 927 **165**017 169 205 403 44 [500] 80 84 600 87 712 916 38 **166**148 258 307 45 54 527 617 86 841 **167**076 320 97 421 561 661 725 980 **168**366 921 46 **169**061 104 55 81 385 [500] 509 682 730 860 923 [300]

170150 78 384 469 546 651 790 817 54 906 171247 53 65 4500] 326 416 4500] 542 88 717 69 172024 142 473 658 98 [300] 712 983 173121 59 221 652 589 764 817 926 44 174243 414 526 68 [1500] 714 39 833 396 175019 249 808 50 56 77 176172 227 382 99 408 23 730 861 903 177052 71 160 220 25 68 82 350 433 42 [3000] 84 717 19 895 7 42 178112 36 319 937 69 179338 53 422 620 959

180061 122 77 240 65 470 543 48 876 84 934 52 181013 323 [3000] 524 37 83 182024 134 75 338 431 [3000] 86 775 966 33 .23 18224 [3000] 306 29 602 67 930 184030 104 295 337 445 556 699 724 831 74 [300] 185323 51 673 731 986 18606 146 78 240 [3000] 433 187070 385 417 689 798 973 188002 23 142-54 288 328 541 680 743 81 854 189308 [300] 475 87 718 33 875 82 936 65

190033 92 [500] 230 75 86 468 73 833 55 93 990 191181 311 [1500] 413 57 635 93 834 47 192006 [500] 61 181 207 89 342 85 443 563 74 718 30 33 905 18 193177 222 27 357 516 57 [500] 58 81 [75000] 604 36 728 [300] 980 194097 [300] 103 207 496 566 826 63 [3000] 1936346 [300] 97 482 511 79 698 881 [3000] 988 196532 649 76 903 9 79 [3000] 91 197003 358 510 47 62 677 756 863 946 [590] 198003 294 341 700 91 911 199214 16 62 78 328 41 466 501 18 87 300] 98 823

[300] 98 828 200103 347 526 32 52 92 693 735 62 201096 [3000] 00 227 358 515 45 715 202169 501 709 41 854 97 203113 21 496 532 620 36 83 871 204066 240 48 301 491 512 951 205155 377 484 539 766 835 95 924 49 90 91 206245 328 418 757 848 72 207023 97 [500] 104 290 431 513 769 880 208035 46 78 179 210 87 328 599 702 23 71 981 209081 [500] 721 97 319 61 70 [1500] 459 74 586 755 974

210076 151 247 354 511 769 845 83 211020 281 334 479 516 683 751 927 212018 66 85 370 413 38 732 859 905 77 78 [500] 2113111 44 79 296 400 588 636 [1500] 706 49 62 908 49 214002 337 86 580 617 35 46 53 65 722 831 60 907 35 215018 117 206 29 512 82 688 89 [500] 749 216011 139 210 21 75 414 21 812 23 69 68 955 67 217054 271 77 91 541 79 649 606 912 20 218079 365 85 476 686 219093 292 350 400 44 72 534 608 23 719 25 34 875

2220080 199 203 401 543 660 723 34 898 937 221086 120 74 292 416 [3000],561 84 635 739 77 94 943 [300] 2222019 53 69 236 56 543 53 666 724 872 926 29 223044 277 463 73 500 30 87 737 832 [300] 2224145 99 245 [3000] 509 62 [300] 65 705 833 91 99 905 41 [1500] 2225093 414 92 [300]

Berichtigung: In ber Bormittagelifte vom 25. April lies 88412 ftatt 88417 und

4. Biehnug der 4. Klaffe 198. Agl. Preuß. Totterie. (Bom 22. April bis 14. Mai 1898.) Aur bie Gewinte über 210 Mt. find ben betreffenben Rummern in Klammern beigefügt. (Ghne Gewähr.)

26. April 1898, nachmittags.

137 57 [1500] 269 82 381 86 450 66 724 902 | 1085 153 [300] 201 413 556 616 751 924 | 2285 312 79 [300] 83 584 657 [4500] 743 | 3012 138 74 83 397 553 797 825 58 4402 8 50 53 74 321 92 459 [4500] 97 637 743 82 953 79 515 581 85 829 957 6202 9 95 369 82 457 625 735 735 28 67 748 81 45 61500] 299 632 826 953 54 8113 449 [1500] 704 94 [3000] 834 | 9025 82 209 34 83 445 579 636 835 89

110 449 [1500] 704 94 [3000] 834 13025 82 209 34 83 445 579 636 835 89

10088 175 394 225 451 591 655 290 [500] 59 11342 67 575 779 818 64 70

12002 3 47 567 832 13195 203 89 624 906 14312 556 703 57 96 971 15131

77. 84 231 80 418 [1500] 667 758 867 69 912 16097 255 430 896 17002 45 160

740 473 497 15275 308 67 [1500] 432 446 836 921 19003 61 305 417 22 588 619

53 715 812 60 945

20047 225 71 527 679 753 21047 403 542 22069 355 78 409 90 513 23 714

20 810 89 969 23236 359 83 659 24261 370 452 622 721 60 934 25568 [500]

190 319 436 83 664 788 996 26172 260 763 67 871 27260 78 412 897 747 55 490

803 45 28089 91 122 [500] 250 328 451 81 825 66 99 738 870 905 29104 330

722 809

30046 70 71 340 517 54 [300] 663 817 27 46 71 31067 79 121 [500] 78 [300] 206 329 428 63 80 510 644 908 23 78 32028 231 477 655 784 88 97 33324 44 468 77 807 45 49 944 344056 [300] 148 [300] 349 549 752 [300] 99 952 91 35193 293 661 [1500] 752 907 20 36209 99 483 538 37242 463 [500] 85 90 501 996 38085 212 350 438 582 616 903 39051 132 329 699 727 968 84

40195 316 588 627 82 815 948 41185 91 227 305 524 42144 256 60 83 384 [300] 70 460 97 728 48 73 841 70 965 43205 539 640 76 701 63 [3000] 78 847 79 44065 98 105 303 416 91 515 634 59 97 796 854 940 45065 [1500] 123 77 218 38 [1500] 65 89 307 29 421 83 96 506 736 804 46052 235 416 58 91 835 [3000] 92 47 019 23 351 67 240 92 387 479 [5000] 682 99 768 77 883 387 318 86 48678 [1500] 214 [500] 365 94 437 74 [1500] 99 552 66 679 [500] 704 51 54 838 49617

**50**002 28 (500) 34 148 88 249 57 350 415 52 88 591 601 753 **51**024 211 437 38 557 [1500] 647 704 804 934 72 87 **52**240 426 514 715 71 **53**074-[300] 92 154 284 548 790 **54**147 84 96 531 44 81 82 862 964 **55**057 235 56 77 529 59 762 847 51 **56**180 201 400 86 857 970 \*57017 162 439 600 93 724 845 48 967 58 828 396 482 **525** 688 752 943 45 [3000] \*59084 107 269 76 83 342 502 23 [3000] 726 68 826

**60022** 46 52 [1500] 28 76 145 74 205 [300] 377 415 76 610 706 46 831 **61**271 490 508 75 80 654 730 990 92 **62**134 294 416 535 754 **63**004 157 250 76 626 33 709 26 [500] 828 30 900 **64**032 45 59 [300] 828 87 331 92 468 544 46 781 836 907 9174 **65**041 137 58 67 90 342 425 797 **66**139 94 98 206 557 612 81 924 [300] **67**160 236 488 725 851 973 93 **65**138 434 [300] 55 620 72 818 27 970 **69**910 71 170 88 336 546 79 683 827 946 85 [3000]

70005 135 488 563 72 85 92 622 80 727 56 867 985 71175 799 859 3000] 916 23 46 94 72222 35 484 635 37 83 715 [300] 74 828 73659 225 752 [500] 79 811 26 85 74018 [300] 26 [500] 452 [1500] 55 [3000] 93 555 58 630 65 78 [300] 79 93 812 949 61 [500] 91 75209 384 87 485 511 34 649 53 788 970 76018 60 [300] 152 245 373 [3000] 400 402 726 45 855 7755 56 78028 111 90 265 321 [300] 73 497 617 490 662 720 65 805 **77**154 84 537 755 56 **78**028 111 90 265 321 1300] 73 497 617 19 [300] 69 766 **79**185 216 21 330 482 562 641 872

90143 48 889 91013 [500] 74 92 [300] 236 582 932 54 92063 185 [300] 366 502 34 96 696 706 15 [1500] 816 912 93051 66 169 250 314 38 415 [300] 529 622 45 726 28 43 77 857 90 962 94102 6 52 486 540 98 669 788 949 83 95005 58 78 176 282 65 758 96066 109 18 349 474 910 64 97063 331 60 418 [300] 92 [1500] 97 684 97 743 94 [300] 98048 100 278 544 82 97 645 709 69 852 913 89 94004 [300] 70 345 491 693 756 801

**100**295 406 57 632 723 {300} 58 **101**023 193 270 78 645 96 672 **102**272 81 [500] 834 72 510 24 894 **103**040 [500] 119 76 [500] 96 [500] 207 388 454 544 697 707 56 906 87 [300] **104**079 122 289 94 576 706 **105**063 114 [500] 680 764 72 818 **106**024 134 54 73 442 **107**095 147 288 [300] 339 65 648 [300] 752 988 **10**9078 95 [300] 285 334 457 548 653 921 **109**016 61 221 23 [500] 835 72 915 [3000]

110127 40 221 311 588 606 27 764 812 111195 578 604 774 93 112036 79 147 65 207 322 444 538 (1500) 624 89 823 113193 [1500] 415 38 618 33 69 95

120874 520 720 51 [390] 940 121127 303 98 438 81 777 86 834 968 122688 198 453 616 64 [1500] 89 865 74 123053 76 132 46 203 326 71 417 79 91 544 86 [1500] 736 52 [3000] 819 40 45 931 124098 218 67 725 35 62 125063 89 98 126 45 206 333 856 959 88 126037 552 716 776 828 916 127 315 491 98 [500] 528 45 642 967 84 128137 247 26 365 [1500] 748 961 129055 118 86 220 [3000] 45 573 641 76 77 818 21 64 967

130018 72 97 124 33 74 518 67 68 98 637 94 848 943 78 131044 49 85 83 132 595 661 771 1392360 453-91 552 674 723 37 836 79 1333002 229 538 91 675 718 [300] 134033 101 31 49 73-79 226-413-96 437 769 895 135233 [1500] 58 93 409 586 850 876-98850 149005 878 496 63 29 944 12746 658 138 165 98 438 663 776 843 51 [300] 139010 26 85 113 88 238 341 [1500] 431 616

170140 225 306 81 732 34 [1500] 75 990 171155 96 354 [1500] 92 618 822 922 172233 378 446 76 525 667 [5600] 710 867 173066 16 178 396 580 94 174017 42 145 84 654 774 911 175 134 222 357 518 95 798 866 97 934 176085 318 84 436 46 587 719 60 839 947 177015 288 388 98 661 67 744 [560] 944 178299 396 416 53 66 540 46 [3000] 720 1740631 127 28 93 282 326 50 83 419 72 82 566 647 732 84 878 998

180011 182 214 19 438 60 99 653 64 73 773 801 907 181177 78 340 529 760 62 182120 330 56 697 719 57 882 902 183602 8 43 70 94 140 200 2 10 14 39 64 342 78 79 438 821 27 30 36 184605 79 283 392 805 932 53 [1500] 185078 [3000] 468 551 682 84 [500] 716 75 77 805 70 [3000] 85 [500] 185078 [3050] 468 551 682 84 [500] 716 75 77 805 70 [3000] 85 [500] 185078 [500] 20 67 189021 23 443 645 647 831 903 189017 66 236 469 73 525 655 805 [500] 20 67 189021 125 443 645 64 970

190048 60 183 212 315 539 718 [500] 25 [360] 92 862 65 917 191112 30 434 [3000] 39 77 543 604 20 705 [3800] 88 908 192175 250 442 573 619 887 193158 78 587 692 801 194146 274 312 21 432 72 604 746 909 195052 66 110 56 70 76 253 55 67 94 [3000] 390 412 91 733 811 35 39 927 196014 19 366 672 833 52 997 197128 37 236 34 524 40 623 821 972 198047 194 263 525 68 [500] 608 703 893 99 987 [300] 199054 97 254 366 73 435 73 669 705

200008 214 325 423 49 628 50 775 933 \$\frac{12}{201293}\$ 201293 66 315 98 446 577 665 935 \\
\text{202131}\$ 66 97 325 97 402 84 684 965 203023 32 330 419 621 48 965 [300] 204076 \\
132 256 369 448 520 53 616 711 47 868 919 \\
206107 249 352 425 531 709 92 901 \\
99 206025 50 347 73 459 545 669 898 956 63 \\
207022 39 95 [3600] 102 9 318 85 \\
603 52 733 [500] 73 878 90 902 6 \\
208426 59 63 513 23 44 82 757 835 \\
209033 175 232 54 657

210181 83 263 471 92 635 69 804 911 35 211040 390 403 25 684 852 914 212055 108 201 37 64 444 514 715 24 46 886 994 213035 66 142 200 307 61 77 478 502 [500] 57 629 742 43 60 940 214161 [3000] 278 317 474 655 769 838 951 215170 216073 240 50 365 86 96 404 70 76 956 98 217014 238 54 572 688 715 871 986 218243 339 55 59 80 540 661 782 811 219047 130 202 341 414 856

**220**195 [500] 248 308 [500] 66 95 442 47 86 91 [300] 97 [500] 711 64 803 **22**1362 65 478 574 **222**222 [300] 395 427 57 82 598 628 48 793 [300] 827 81 909 **223**108 46 76 202 62 64 559 84 **224**124 63 89 211 38 438 590 690 900 [600] **225**088 33

In Gewinnrabe verblieben: 1 Gewinn 311 500000, 2 311 200000, 2 311 150000, 2 311 150000, 2 311 150000, 1 311 75000, 2 311 50000, 18 311 15000, 45 311 15000, 24 311 5000, 1160 311 1500 1248 311 1500, 1359 311 5000 1285.

Der grösste Fortschritt im Waschverfahren!

der Firma

Fabrikation für Lessive Phenix (Patent J. Picot, Paris)3

L. MINLOS & Co., Köln-Ehrenfeld

in den bedeutendsten Frauen-Zeitungen besprochen und sehr empfohlen.

Keine Seife weder in Stücken noch in Pulverform (Selfenpulver) darf gleichzeitig mit Lessive Phénix angewandt werden, dieselbe giebt bei ein-fachstem, schonendstem, schnellstem und billiget denkbarem Waschverfahren eine blendend weisse und vollständig geruchlose Wäsche. (Prämiirt mit mehr als 40 Medaillen und anderen Auszelchnungen.)

Zu haben in Drogen-, Colonialwaaren- und Seifenhandlungen.

für Kinder, Kranke, Magenleidende

Bester Ersatz für Muttermilch Zu haben in allen Apotheken, Drogerien oder direct durch das General-Depot

J. C. F. Neumann & Sohn, Berlin W. Taubenstr. 51-52.

Hoflieferanten Sr. Maj. d. Kaisers u. Königs. Wer Stellung fucht, abonntre unfere "Allgemeine Bafangen-Lifte." 29. Dirich Berlag, Mannheim.

Drud und Berlag ber Rathsbuchbruderei Ernst Lambeck, Thorn.